## Dziennik urzędowy Gazety Lwowskiej.

2. Januer 1863.

2. Stycznia 1863.

Kundmachung.

Dir. 41298 Dit Bezug auf tas Gefet vom 7. November 1862 und ben Erlag bes f. f. Finang. Ministeriums vom 23. Rovember 1862 3. 61380 - 3589 (Reiche : Gefetblatt vom Jahre 1862 Stud XXXVIII. Mro. 85 und 86) wird befannt gegeben, daß ber Berfchleiß der gestempelten Blanquette ju Promeffenscheinen vom 1. Sanner 1863 angefangen fur bie Ctabt Lemberg und ben baju geborigen Finangbegirf vom f. f. Sabat. und Ctempel - Sauptmagagine in Lemberg; fur die übrigen Rinang = Bezirte in Oft = Galigien und in ber Butowing von ben im Stantorte der betreffenden f. f. Finang=Begirfe. Direfzionen befindlichen f f. Tabat- und Stempelverichleiß . Begirke. Diagaginen beforgt wird.

Die im S. 5 bes Gefeges vom 7. Dovember 1862 unter ben bafelbft bezeichneten Bedingungen gestattete unentgeltliche Musfolgung ber gestempelten Promeffen - Scheinblanquetten fann ebenfalls nur bet

den ermahnten Memtern fattfinden.

Bon ber f. f. Finang-Landes Direfgion.

Lemberg, am 28. Dezember 1862.

Ogłoszenie.

Nr. 41298. Odnośnie do prawa z dnia 7. listopada 1862 i rozporządzenia c. k. ministerstwa skarbu z dnia 23. listopada 1862 l. 61380 - 3589 (w dzienniku praw państwa z roku 1862, cześć XXXVIII. nr. 85 i 86) podaje się do ogólnej wiadomości, że sprzedaż stęplowanych blackietów na karty promesowe, zaczawszy od 1. stycznia 1863 dla miasta Lwowa i przynależnego obwodu finansowego przy c. k. głównym magazynie tytoniu i stępli we Lwowie; dla innych zaś obwodów finansowych wschodniej Galicyi i Bukowiny przy c. k. obwodowych magazynach tytoniu i stępli, w miejscu c. k. obwodowych dyrekcyi finansowych będących, odbywać się będzie.

Zarówno i bezpłatne udzielanie stęplowanych blankictów na karty promesowe, pod warunkami S. 5. prawa z dnia 7. listopada 1862 dozwolone, tylko przy wyż oznaczonych urzędach uskutecz-

nione być może.

Od c. k. krajowej dyrekcyi skarbowej.

Lwów, dnia 28. grudnia 1862.

(10) Kundmachung.

Dro. 63746 - 2268. Da bie mit ber Ausgahlung ber Binfen von Ctaatefdultverfdreibungen und ber Renten von Rartellen bee lombartifd-venezianifchen Monte betrauten Raffen und Memter beauf. tragt worden find, vom 2. Janner 1863 an, die bezahlten Binfen und Renten für jenes Sahr, in welchem diefelben fällig geworben find, abgefondert gu verrechnen, um hiernach ben Gefammtbetrag ber rudffanbigen Binfen und Renten mit voller Genauigfeit ermitteln au tonnen; fo wollen bie Befiter von Staasschuldverschreibungen und Rartellen ber lombarbifd . venezianifden Monte mit Beginn bes Sabres 1863 bei Erhebung ber Binfen ober Renten fich nachfolgende Bestimmungen gegenwartig halten:

1) Werben Rupone, welche icon vor bem Jahre 1863 verfal. len fint, mit anteren im Sahre 1863 fallig geworbenen Rupone gur Bablung überreicht, to muffen fie nach ten Jahren ber Falligfeit und in arithmetischer Reihe geordnet , von ber Paribei abgegeben merben.

2) M rben von einer Parthei mehr ale 9 Rupone gur Zahlung überreicht, fo nuß eine Ronfi, nazion beigelegt werden, in welcher die Rummein ber Rupons in ber (oben 1) angegebenen Orbnung aufge. führt find.

3) In ben Quittungen über Binfen und Renten, die bor bem Jahre 1863 verfallen find, und zugleich mit den in biefem Sahre fallig geworbenen erhoben werden wollen, ift der fur jedes Jahr ge. buhrente Betrag abgefondert erfichtlich ju machen. Dieg tann entmeter im Kontexte ter Quittung ober unterhalb beefelben gefdehen.

4) Jeder Binfen = ober Rentenbetrag ift in ter Duittung in roller Biffer, allfo ohne Rudficht auf bie in Ubjug gu bringente Gin-

fommenfteuer anzugeben.

5) Auf bie vorangeführte Art wird auch in allen folgenden Sah= ren vorzugeben fein , wenn Binfen. ober Renten-Rudftanbe von mehr

ale einem Sabre jugleich erhoben merben.

Den Befigern von Ctaatefdultverfdreibungen ober Rartellen bee lembarbifd venezianifden Monte nird bie genaue Befolgung ber vorfiebenten Beftimmungen auf bae Rachbrudlidife aus dem Grunde em. pfohlen, weil fonft ben Raffen und Liemtern ihre ohnehin fdwierige und verantwortliche Amichandlung noch mehr erschwert, bie thunlichft baldige Befriedigung der Partheien unmöglich gemacht, und bie nicht gehörig geordneten Rupone und die nicht ordnungemäßig ausgeftellten Quittungen gurudgewiesen murben.

Dom f. f. Finang Ministerium.

Obwieszczenie.

Nr. 8702 - e. C. k. sad obwodowy w Tarnopolu Jana Komarnickiego i Erazma Zabielskiego, w razie śmierci, ich z życia, in ienia i miejsca pobytu niewiadomych spadkobierców niniejszem uwiadamia, iż p. Wiktor hr. Baworowski przeciw nim pod dniem 2. grudnia 1862 do 1. 8702 pozew o extabulacyc prawa własuości do 22 morgów gruntu z Myszkowieckich dworskich gruntów wydzielonego w stanie biernym dom. 77. str. 132. n. 18. cięż. na rzecz p. Jana Kemarnickiego w stavie czynnym dom. 77. str. 131. n. 11. cięż. na p. Erazma Zabielskiego intabulowanego, ze stanu biernego i czynnego dobr Myszkowce wniósł, do ustnej rozprawy dzień sądowy na 24. marca 1862 o 10ej godz. przed południem wyznaczonym został.

Ponieważ miejsce pobytu pozwanych niewiadome jest, przeto tymże kurator w osobie p. adwokata dr. Zywickiego z zastępstwem p. adwokata dr. Schmidta na ich niebezpieczeństwo i koszt ustanowiony został, z którym spór wymieniony według ustaw sądowego

postępowania przeprowadzonym będzie.

Upomina się zatem z miejsca pobytu niewiadomych po-zwanych, by ustanowionemu sobie kuratorowi pisma i inne dowody ku obronie praw swoich służące wcześnie udzielili, lub innego sobie obrońce obrali, tego sądowi oznajmili i wszystkie ku obronie swojej służące kroki poczynili, inaczej skutki zaniedbania swej winie przypisać będą musieli.

Tarnopol, dnia 3. grudnia 1862.

G d i f t.

Dr. 2030. Bom f. f. Mikulincer Begirteamte ale Gerichte werden die tem Leben und Wohnorte nach unbefannten Erben bes am 14. Marg 1825 gu Ladyczyn verstorbenen gr. f. Pfarrere Gregor Lipnicki, ale: Nikolaus, Alexander, Simeon, Michael und Johann Lipnickie, Maria de Lipnickie Kolarkowska und Domicella de Lipnickie Bilinska mit biefem Ebitte aufgeforbert, die ju ihren Gunffen in dem h. g. Depositenamte erliegenden 4 Stud Urfunten, als: 1. Schulbicein vem 9. Februar 1799 bes Peter Baron Konopka pr. 7000 fip., 2. Schulbichein vom 5. Rovimber 1805 bee Samuel Jaffe pr. 165 GRub., 3. Befdeid tes Tarnopoler Magiftrate vom 16. Ceptember 1807 Dr. 998, 4. Schultschein vom 15. Juni 1807 bes Berko Kirsch pr. 10 Dutaten binnen 6 Monaten um fo gemiffer gu beheben, midrigens nach fruchtlofer Beiftreichung biefes Termins bie ermahnten Urfunden in ber Registratur biefes Gerichtes, ohne jebe fernere Saftung, hinterlegt werden murben.

Bleichzeitig murbe benfelben ber Mikulincer f. f. Dotar Prominski jum Rurator bestellt und bemfelben ber gegenwärtige Befcheib

zugeftellt.

Mikulince, am 18. Dezember 1862.

E d i f t.

Dr. 53292. Bom f. f. Lemberger Landes ale Sanbelegerichte wird hiemtt fundgemacht, daß Leib Juttes feine Firma "Leib Juttes" für eine gemifchte Baarenhandlung unterm 4. Dezember 1862 protofollirt hat.

Mus bem Rathe tes f. f. Landes- als Sanbelsgerichtes. Lemberg, am 11. Dezember 1862.

E bift. Rr. 53953. Bom Lemberger f. f. Landes, als Sandelegerichte

wird hiemit fundgemacht, bag Samuel Simon Friedmann Die Firma "S. Friedmann" fur bas Schneibergewerbe am 11. Dezember 1862 protofollirt hat.

Aus bem Rathe bes f. f. Landes. ale Sanbelsgerichtes. Lemberg, am 18. Dezember 1862.

Edift. Mr. 53291. Bom f. f. Lemberger Landes. als Son belegericht wird hiemit fundgemacht, daß Leon Popiel recte Chaim Leib Pletzel feine Firma "Leon Popiel" fur eine Sandlung mit Chafmoll-, Baumwoll-, Leinenwaaren und fertigen Rleibern am 4. Dezember protofollirt hat.

Mus dem Rathe des f. f. Landes- als Sanbelsgerichtes. Lemberg, am 11. Dezember 1862.

Edykt. Nr. 1094. C. k. sad powiatowy Mikuliniecki wzywa niniejszem niewiadomych zżycia i pobytu Wincentego Płońskiego i Teofile Miączyńske, na których rzecz leży w depozycie tutejszo-sądo-wym skrypt dłużny ś. p. Józefa Remera na korzyść ich matki ś. p. Teresy Miączyńskiej 1go ślubu Płońskiej na 282 duk. i 16 złp. w konw. monecie wydany, ażeby ten dokument w przeciągu 6 miesięcy tem pewniej podjęli, gdyż inaczej po upływie tego czasu takowy złoży się do registratury sądu tutejszego bez dalszej odpowiedzialności skarbu.

Uwiadamia się oraz, że c. k. notaryusz Promiński koratorem dla nich ustanowiony i temuż niniejsza uchwała doręczeną zestała.

Mikuliáce, dnia 10. grudnia 1862.

Kundmachung.

Dro. 6129. Das f. f. Rreisgericht ju Przemysl macht biemit befannt, baß in Folge Gesuches der Fr. Therese Ebenberger vom 4. Juli 1862 3. 6129 gur Befriedigung ber Wechfelfumme von 2100 ft. oft. 20. f. N. G. die abermalige öffentliche exekutive Beraußerung ber, im Sanoker Rreife gelegenen, ben herren Theodor und Romuald Tergonde gehörigen Guter Hroszówka oder Hruszowka und Ulucz benilligt wird, und bag biefe Feilbiethung in einem einzigen am 16. Dars 1863 10 Uhr Bormittage abzuhaltenten Termine auch unter bem Schäpungemerthe bet biefem f. f. Kreisgerichte unter nachfteben= ben Bedingungen abgehalten werden wird:

1) Bum Ausrufepreise wird ter mit 126548 fl. 421/2 fr. RM. ober 132876 ft. 143/8 fr. oft. B. geridelich erhobene Chapungewerth diefer Guter, und zwar: für Hroszówka ber Betrag von 67052 fl. RDl. ober 70404 ff. 60 fr. oft. D. und fur Ulucz ber Betrag von 59496 fl. 421/2 fr. R.M. oder 62471 fl. 543/8 fr. oft. D. angenommen.

2) Seber Raufluftige ift gehalten bor Beginn ber Feilbiethung, ober bevor er einen Unboth macht, den 20ten Theil bes Edagungswerthes, b. i. in runter Summe den Betrag von 6644 fl. Bft. DR. ober fur ben Fall ber abgesondert vorzunehmenden Seilbiethung für bie Buter Broszowka bie r. Summe von 3520 fl. 50 fr. und fur bie Guter Ulucz 3123 ff. oft. 2B. im Baaren ober in Pfanbbriefen ber galizisch-standischen Kreditanstalt oder in Grundentlastungsobligazionen bes Lemberger Bermaltungsgebietes ober in anderen f. f. öfterreicht. fden Staatefdulbverfdreibungen nach bem letten burch die Lemberger rudfidtlich Wiener Zeitung nachzuweisenden Rutse fammt Rupons und Talone ober in galig. Spartaffebucheln ale Babium gu Sanden ber Ligitazions-Rommission zu erlegen, welche bem Bestbiether seiner Beit in ben Raufschilling eingerechnet, ben übrigen Ligitanten aber gleich nach gefdloffener Feilbiethung jurudgeftellt merden mirb.

3) Den Ligitagioneluftigen wird freigestellt, ben Landtafelausjug, ben Schatungeaft und bie mit bem Befchlufe vom 22. Muguft 1860 3. 4189 genehmigten und in dem Umteblatte ber Lemberger Beitung Dr. 232, 233 und 234 fundgemachten Feilbiethungebedingungen in ber h. g. Registratur einzusehen ober abfchriftlich ju erheben.

Bon biefer abzuschließenden Feilbiethung werden außer ben Gretuten die Gretugionefuhrer und die fammtlichen Sppothefarglaubiner au eigenen Sanden, die bem Bobnorte nach unbefannten aber, ale: Josef und Antonina Holland, Jacob Hebenstreit, Simche Mittelmann, fo wie alle jene Glaubiger, welche nach bem 19. Marg 1859 an die Bemahr fommen, ober benen ber Ligitagionsbescheib aus mas immer für einer Urfache nicht reditzeitig jugefiellt merben follte, burch Gbifte und burd ben benfelben biemit in ber Berfon bee Berrn Abvotaten Dr. Sermak mit Gubfituirung tee frn. Aldvotaten Dr. Frenkel beftellten Rurator verständigt.

Mus bem Rathe bes f. f. Rreisgerichte?.

Przemyśl, am 29. Eftober 1862.

## Obwieszczenie.

Nr. 6129. C. k. sad obwodowy w Przemyślu podaje do publicznej wiadomości, iz w skutek prośby wniesionej pod dniem 4go lipca 1862 l. 6129 przez p. Terese Ebenberger, w celu zaspokojepia sumy wekslowej 2100 zł. w. a. z p. n. dozwala się powtórna przymusowajsprzedaż dóbr Hroszówka czyli Hruszówka i Ulucz w obwodzie Sanockim leżących,, a pp. Teodora i Romualda Tergondów własnych, która także nizej ceny szacunkowej na jednym terminie w dniu 16. marca 1863 o godzinie 10tej zrana przy tutejszym c. k. sądzie pod następującemi warunkami odbędzie się:

1) Jako cena wywołania kładzie się ilość sądowego oszacowania tychże dobr w kwocie 126548 złr. 42 kr. m. k. albo 132876 zł. 143/8 kr. w. a., a to za Hroszówkę kwota 67052 złr. m. k. albo 70404 zł. 60 c. w. a., a za Ulucz kwota 59496 złr. 421/2 kr.

m. k. albo 62471 zł. 543/8 c. w. a.

2) Kazdy chęć kupienia mający jest obowiązany przed rozpoczęciem publicznej sprzedaży lub przed podaniem jakiej ceny dwudziesta część wartości szacunkowej, t. j. w okrągłej sumie kwotę 6644 zł. w. austr. albo w razie osobno mającej się przedsięwziąść sprzedaży, za dobra Hruszówkę okrągła sumę 3520 zł. 50 c. w.a., za dobra Ulucz 3123 zł. w. a. jako zakład w gotówce albo w listach zestawnych galic. stan. instytutu kredytowego, lub w obligacyach indemnizacyjnych z okręgu Lwowskiego albo w innych c. k. austryackich zapisach długów państwa, według ostatniego w Lwowskiej a właściwie w Wiedeńskiej Gazecie wykazanego kursu z należacemi do tychże kuponami i talonami do rak komisyilicytacyjnej złożyć, która najwięcej ofiarującemu w swoim czasie do ceny kupna wliczoną, zaś reszcie licytującym zaraz po zamknięciu licytacyi zwróconą zostanie.

3) Wolno jest chęć kupienia mającemu wyciąg z ksiąg tabuli krajowej, akt oszacowania i bliższe warunki tejże licytacyi, które zostały w Lwowskiej Gazecie Nr. 232, 233 i 234 z urzędu ogło-szone, w tutejszo-sędowej registraturze wglądnąć lub w odpisie podnieść.

O rozpisaniu tej licytacyi obydnie strony tudzież wierzycieli hypoteczni z miejsca pobytu wiadomi do własnych rak, zaś z miejsca pobytu niewiadomi, jako to: Józef i Antonina Holland, Jakob Hebenstreit, Simche Mittelmann, wreszcie jak i ci, którzy po doiu 19. marca 1859 do tabuli wejszli, lub którymby niniejsza uchwała z jakowej bądź przyczyny doręczoną być nie mogła, przez edykta i przez ustanowionego onym za kuratora pana adwokata Dra. Sermaka z substytucyą pana adwokata Dra. Frenkla zawiadomienie

Z rady c. k. sadu obwodowego.

Przemyśl, dnia 29. października 1862.

Obwieszczenie.

Nr. 8870. C. k. sad obwodowy w Tarnopolu edyktem niniejszym uwiadamia, iż pan Józef Prus Jablonowski i pani Marya z hrabiów Krasińskich Jablonowska pod dniem 9. grudnia 1862 do liczby 8870 pozew przeciw Augustowi księciu Woronieckiemu, Tytusowi Jaruntowskiemu, Pelagii z książąt Woronieckich Jaruntowskiej, Franciszce księżnej Woronieckiej, Tadeuszowi Jaruntowskiemu, Janowi Łoś z miejsca pobytu niewiadomym, a w razie ich śmierci z imienia i miejsca pobytu niewiadomym spadkobiercom, jako też przeciw masom leżącym Anny z Rościszewskich 1go małzeń-stwa Woronieckiej 2go Kopaczyńskiej i doktora Ludwika Komarnickiego o ekstabulacye ze stanu biernego dobr Dolhe obwodu Tarnopolskiego z przyległościami nie wyekstabulowanych jeszcze dotychczas części sumy 400 duk. z procentami Dom. 128. str. 70. n. 145. ciężacych, mianowicie: 1 mo ekstabulacye 90 duk. z procentami jako części Augustowi księciu Woronieckiemu należącej i przeniesienie wszystkich tabularnie te część obciążających wierzytelności na kwote 827 złr. 6 kr. m. k. w celu zaspokojenia tej pretensyi do depozytu sądu krajowego lwowskiego złożonej, 2do o ekstabulacyę 40 duk. z p. n. jako części Tadeuszowi Jaruntowskiemu, a względnie Annie Kopaczyńskiej nalezacej niemniej tez o wyekstabulowanie prawa na przypadek nieuiszczenia sumy 400 duk. do dalszej dzierzawy dobr Dolhe z przyległościami zawarowanego z dalszemi nadcięzarami wnieśli, ktory to pozew uchwałą z dnia 10. grudnia 1862 do ustnej rozprawy z terminem na 24. marca 1863 zadekretowany został.

Ponieważ miejsce pobytu pozwanych wiadome nie jest, przeto tymże obrońca sądowy w osobie p. adwokata Blumenfelda, zastępcą tego zaś p. adwokata Zywickiego z niebezpieczeństwem tych pozwanych ustanowiony został, z którym spór pomieniony wedle ustaw sądo-

wych przeprowadzony bedzie.

Upomina się zatem z miejsca pobytu nieznanych pozwanych, by ustanowionemu sobie obrońcy pisma i inne dowody ku obronie praw swoich służące wcześnie udzielili, lub innego sobie obrońcę obrali, tego sadowi temu oznajmili, i wszystkie ku obronie swojej służące kroki poczynili, inaczej skutki zaniedbania swej winie przypisać będą musieli.

Tarnopol, dnia 10. gradnia 1862.

E dykt. Nr. 8701. C. k. sad obwodowy Tarnopolski edyktem niniejszym uwiadamia, iż p. Józef Prus Jabłonowski pod dniem 2. Grudnia 1862 do l. 8701 pozew przeciw masie lezacej Błazeja Chobczyńskiego i domniemanym tegoż spadkobiercom, t. j. Klarze Chobzyńskiej, Pawlinie Chobzyńskiej i Janowi Chobzyńskiemu z zycia i miejsca pobytu niewiadomym, dalej przeciw Abrahamowi Abgot, Emanuclowi Baer i Janowi Jakubowi dw. im. Baer z zycia i miejsca pobytu niewiadomym, a w razie ich śmierci przeciw ich z imienia, życia i miejsca pobytu niewiadomym spadkobiercom pozew o ekstabulacye sumy 4000 zł. p. z procentami na dobrach Dołhe z przytegłościami na rzecz Błażeja Chobzyńskiego w roku 1805 zaintabulowanej wraz z wszystkiemi odnoszącemi się do tej sumy pozycyami tabularnemi i tejże sumy nadciężarami wniósł, który to

Poniewaz miejsce pobytu pozwanych niewiadome jest, przeto tymze obrońca sądowy w osobie pana adwokata Blumenfelda i zastępca tego zaś pana adwokata Żywickiego niebezpieczeństwem i na koszta tych pozwanych ustanowiony został, z którym spór wymieniony według ustaw sądowego postępowania przeprowadzony

pozew uchwałą z dnia 10. grudnia 1862 l. 8701 do ustnej rozprawy

z terminem na 17. marca 1863 zadekretowanym został.

Upomina się zatem z miejsca pobytu nieznanych pozwanych, by ustanowionemu sobie obrońcy pisma i inne dowody ku obronie w swoich służące wcześnie udzielili lub innego sobie obrońcę obrali, tego sadowi temu oznajmili i wszelkie ku obronic swojej służące kroki poczynili, inaczej skutki zaniedbania swej winie przypisać będą musieli.

Tarnopol, duia 10. grudnia 1862.

Kundmachung. Mro. 3999. In Bolechow und Zloczow werden am 1. Janner 1863 f. f. Telegraphen Stagionen mit beschranktem Sagdienft er-

Bom E. f. Telegraphen . Inspettorate. Lemberg, am 29. Dezember 1862.